# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 20. December 1826.

Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, bag bas, vom iften Januar f. J. ab täglich, mit Ansnahme ber Sonntage, erscheinende Intelligenzblatt, von gedachtem Zeitpunkte an i Athlie. 15 fgr. für den Jahrgang koften wird.

Pofen ben Iften Dezember 1826.

Ronigs. Intelligenze Comtoir. Espagne.

# Angefommene Fremde bom 14. December 1826.

Herr Gutsbesiger v. Otocki aus Wrzbezyniko, Hr. Gutsbesiger v. Mossesyniki aus Smieszewo, Hr. Oberamtmann v. Michaelis aus Gosdziesewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Arnold aus Grodziesko, Hr. Gutsbesiger v. Kossaswischen und Lenowiec, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger von Swiszulski aus Koszut, I. in Nro. 168 Wasserskraße.

Den Isten December.

Herr Gutsbesitzer v. Dzieduszicki aus Neudorf, Hr. Gutsbesitzer v. Stableweff aus Rolaczkowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Drwgski aus Grabianowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Schulze aus Berlin, I. in Nro. 210 Wilhlemsstraße.

Den iften December.

herr Jufitz=Commiffarius Stort aus Fraustadt, I. in Nro. 99 Wilde; br. Pachter v. Stablewest aus Tarnowo, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

Den 17ten December.

Herr Gutsbesitzer Graf v. Potworowsti aus Deutsch-Presse, Hr. Gutsz besitzer v. Prusinisti aus Sędzino, Hr. Oberantmann heguer aus Mamisly, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzycki aus Choezica, Hr. Gutsbesitzer v. Szelsti aus Orzeszowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag einiger Real = Gländisger, sollen die im Schrimmer Kreise beslegene Ritter = Guter Flowiec, bestehend aus Klein = und Groß = Flowiec und der Hauländerei Pecna, im Fahr 1824. auf 70,903 Rthlr. 11 fgr. 4½ pf. gerichtlich abgeschäft, meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge-Termin fteben auf ben 31. Januar 1827, den 1. Mai 1827. und ben 31. Juli 1827. Vormittage um o Uhr, von welchen ber Lette peremtorifch ift, vor bem Land= Gerichts = Uffeffor Rapp in unferm Inffructions = 3immer an. Rauf = und Befilbfabige werben vorgelaten, in biefen Terminen entweder in Perfon, oder burch geschlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ju gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, infofern nicht gefehliche Umftanbe eine Ausnahme gestatten. Bugleich wird bie ihrem Hufenthalte noch unbefannte Real = Glaubi= gerin Majorin von Lagaref Ruchfichts ber für fie Rubr. III. Dro. 19. eingetrage= nen Caution bon 500 Rthlr. unter ber Bermarnung borgelaben, bag ber 311folg diefer Guter bem Meiftbietenden nach gerichtlicher Erlegung des Rauf= fdillinge nicht nur ertheilt, fondern auch bie Lofchung fammtlicher eingetragener und feer ausgehender Forderungen, obne Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realuych, dobra szlacheckie łłowiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkiego i Małego łłowca, niemniey olędrów Pecna składaiące się, w roku 1824 na 70903 Tal. 11 śgr. 4½ fen. sadownie ocenione naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827,

przed południem o godzinie 9tey z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Równie zapozywamy z mieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintaholowanéy dla niéy pod
Nubr. III. liczby 19. kaucył w ilości
500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daiącemu po sądowem złożeniu kupna
pretii nie tylko nastąpić ma, ale też
wymazanie wszelkich intabulowanych
iako i spadaiących pretensyi, a mia-

daß es zu diesem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registrafur eingesehen werben.

Pojen den 14. September 1826.

of all the mention voided a

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Subhastations Patent.
Auf Antrag eines Gläubigers, soll das Peter Korzeckische, hier auf der Fischerei unter Mro. 127 belegene, auf 542 Athle. 26 sgr. 3 pf. gerichtlich absgeschäfte Grundstück, im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich verstauft werden, und haben wir hierzu einen Termin auf den 16. Januar a. s. Normittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichts-Referendarins Künkel in unserem Sigungs Saale angesetzt.

Wir laden alle Rauflustige und Befitzsähige ein, in diesem Termine personlich oder durch Vevollmächtigte, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur täglich eingesehen werben.

Pojen ben 2. October 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Na wniosek pewnego Wierzyciela sprzedanym będzie grunt na Rybakach pod liczbą 127 położony, na 542 Tal. 26 śgr. 3 fen. sądownie oceniony, a dotychczas do Piotra Korzeckiego należący, w drodze konieczney subhastacyi, W teymierze wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Stycznia 1827 przed południem o godzinie 9téy, przed Deputowanym Referendaryuszem Küntzel w sali naszéy posiedzenia.

Wzywamy zatem ochotę kupna mających i do posiadania zdolnych, aby w terminie wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocników licyta swe podali. Jeżeli nie zaydzie iaka prawna przeszkoda, może się naywięcey dający spodziewać, iż mu własność przysądzoną będzie. Taxa może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną.

Poznań d. 2. Października 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Ebictal- Citation.

Der Curator ber Staroft Nepommen v. Mycielsfischen Concurs - Maffe Jufig-

Zapozew Edyktalny.

Kurator massy konkursowey Starosty Nepomucena Mycielskiego Ur. Commigarius Mittelffadt bierfelbft, bat Mittelstaedt Kommissarz Sprawiedligegen nach benannte, in bein b. Myciel- wości w mieyscu, przeciw niżey wy-Blifchen Claffifications = Urtel in ber brit= ten Rlaffe logirte Liquidate Die Appellation angebracht:

1) gegen bas Liquidat ber Wittme Cobandfa, wegen 333 Mthlr. 10 fgr.;

2) des Joseph v. Jarecti, wegen 1033 Mthle. 10 fgr.;

3) des Kammerdiener hoffmann, wes gen 516 Mthlr. 20 far.;

4) ber Nicolaus Malfewsfischen Erben, wegen 666 Rthlr. 20 fgr.;

5) ber Doctor Reufeldschen Erben, wegen 1800 Athlr.;

6) ber von Przemowstischen Erben, wegen 52 Athlr. 23 fgr. 4 pf.;

7) ber Marianna Dobkowa modo Czernifiewiczschen Erben, wegen 16,666 Mthlr. 20 fgr.;

8) ber Erben des Probst Joseph, Co: badi, wegen 166 Rthlr. 20 fgr.;

o) ber Erben bes Probst Ewidzunsti, wegen 120 Athlr.

Die vorbenannten, dem jegigen Wohn= ort nach unbekannten Liquidanten werden baber biermit ebictaliter vorgelaben, in bem jur Inffruktion bes Appellatorii auf ben 17. Februar 1827. Bormittags um 10 Uhr anbergumten Termin auf biefigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichterath Sachse entweder pergin= lich ober durch ben ihnen in ber Person bes Landgerichte = Auseultater Strempel ex Officio bestellten Mandatar, welcher rażonym w zapadłym wyroku klassyfikacyinym w trzeciey klassie lokowanym likwidantom appellacyą założył, a mianowicie:

1) Przeciw likwidatowi Wdowy Sobańskiey w ilości 333 Talar, 10 Sgr

2) Józefa Jareckiego, w kwocie 1033 Tal. 10 sgr.

3) Kammerdynera Hoffmann w ilo. ści 516 Tal. 20 śgr.

4) Sukcessorów Mikołaia Malkowskiego w ilości 666 Tal. 20 śgr.

5) Sukcessorów Doktora Neufeld w ilości 1800 Tal.

6) Sukcessorów Przemowskich w ilości 52 Tal. 23 sgr. 4 fen.

7) Maryanny Dobkowey modo Sukcessor. Czernikiewicz w ilości 16666 tal. 20 sgr.

8) Sukcessorów Proboszcza Józefa Sobackiego w ilości 166 Tal. 20 Sgr.

9) Sukcessorów Proboszcza Cwidzyńskiego w ilości 120 Tal.

Powyżsi, z teraźnieyszego miersca pobytu niewiadomi likwidanci zapozywaią się przeto ninieyszem publicznie, ażeby się w terminie do instrukcyi appellacyi na dzień 17. Lutego 1827 zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem, przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście, lub przez Manmit der nöthigen Jusormation und Bollinacht zu versehen ist, zu erscheinen, wis drigenfalls-jede vom Gegner angesichrte neue Thatsache für zugestanden angenommen, und des Ausdleibens ungeachtet mit Aufnahme der neuen Beweismittel über die bereits vorgekommenen Thatsathen nach geschlossener Instruktion aber mit Absendung der Acten an die Behürde zur Absassung des Erkenntnisses zweiter Instanz verfahren werden wird.

Frauftabt ben 5. Detober 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

dataryusza im w osobie Auskultatora Sadu Ziemiańskiego Strempel z urzę. du przydanego, którego w potrzebna informacya i plenipotencyą opatrzyć winni, stawili, albowiem w razie przeciwnym każdy z przytoczonych przez stronę przeciwną nowych czynów za przyznany uważanem będzie i pomimo niestawienia się Appellatów do przyjęcia nowych dowodów na czyny w pierwszey instancyi iuż podane przystapi się, a następnie po ukończoney instrukcyi akta dla zawyrokowania w drugiey instancyi do Sadu właściwego odesłane zestaną. Wschowa d. 5. Pazdz. 1826.

Wschowa d. 5. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekannimachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, soll das im Amts-Kastner Haulande bei Tirschtiegel unter Nro. 7. belegene, dem Papier = Fabrikanten Schwarz gehörige, auf 1000 Athle. gerichtlich abgeschätzte Grundstück nebst Zubehör, wegen nicht gezahlter Kauf-Gelder anderweit öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu fieht ein Termin auf ben 23. Februar a. f. Bormittags um 9 Uhr bier an ber Gerichts = Stelle an, zu welschem Kauflustige, Besitz und Jahlungs fahige hiermit eingeladen werden.

Meserit ben 5. October 1826. Konigl, Preuf. Landgericht.

#### Obwiesczenie:

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będzie gospodarstwo Schwartza fabrykanta papieru pod Nro. 7. w Olędrach Amts-Kaskich pod Trzcielem leżące, i sądownie na Tal. 1000 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny niezapłacenia summy kupna na odwrót przedane.

Termin do licytacyi wyznaczony, przypada na dzień 23. Lutego r. p. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń sądu. Ochotę kupienia maiących posiadania i zapłacenia zdolonych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 5. Paźdz. 1826, Królewski Sąd Ziemiański, Bekanntmadung.

Es foll nach dem hier affigirten Subhastations-Vatente, das in dem Domster Areise gelegene, dem Kastellane Joseph v. Arzyzanowski gehörige, auf 59,215 Athlr. 7 fgr. gerichtlich taxirte abliche Sut Ruchocice nebst Zubehör, in den

am 2. Mårz, am 9. Juni, am 15. Septbr.,

hier an der Gerichtöstelle anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden im Wege der Execution verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und Kaufbedingungen kon= nen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Meferik den 2. Detober 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es foll nach bem hier ausgehängten Subhastations-Patente bas in Milostowo Nro. 3 gelegene, bem Gettfried Zirke gehörige, auf 481 Mthlr. 5 fgr. taxirte Grundstück, Schulben halber bffentlich an ben Meissbietenden in bem hier am 23. Februar a. f. anstehenden Termine verfauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit ben 5. Detober 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczusie.

Podłung wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będą dobra Ruchocickie z przyległościami w Powiecie Babimostskim leżące, W. Józefowi Krzyżanowskiemu Kasztelanowi należące i sądownie na tal. 59215 śgr. 7 ocenione, publicznie drogą exekucyi przedane.

Termina lieytacyine wyznaczone

sa na

dzień 2. Marca dzień 9. Czerwca dzień 15. Września

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego będzie gospodarstwo Gottfryda Zirke pod liczbą 3 w wsi Milostowie leżące, sądownie na tal. 481 śgr. 5 ocenione, publicznie naywięcey dającemu przedane.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 23. Lutego r. pr. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzytzecz d. 5. Paździer. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Auf bem, im Pleschener Areise beles genen, bem Hyacinth Wisgotha von Zas Erzewski gehörigen Gute Whiski, stehen folgende Onera und Real = Verbindlich= keiten unter andern eingetragen:

Rubr. II. 1) Das Lebtagsrecht für die Ehefrau bes ehemaligen Bessigers, General-Lieutenant Alexander v. Micielssti, Maria Constantia gesborne v. Dahlken, ex inscriptione ihres Chemansnes die d. den 21. August 1789.

2) das Nutungs-Recht und ber Norbehalt ber Natus ralübergabe bis zu bem Abbieben des Alexander v. Mycielöki, welches diefer nach dem Kaufkontrakt vom 14. Mai 1800 sich vorbehalten.

Kubr. III. 1) 16,268 Fl. 29 gt. poln.
für die Ehefrau des ehes
maligen Besihers Maria
Constantia geb. v. Dahls
ken verehelichte v. Myciels
ska vermöge Hypothekens
Instruments d. d. den 22.
September 1796.

Wo n diesen Posten behauptet ber Bessiger von Zakrzewökl, daß die Loschung der ersten beiden durch das Ableben der eingetragenen Berechtigten, die ber letzteren durch Zahlung der Summe besdingt werbe; da er jedoch die Dokumente

# Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wyszki w Powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Hyacyntego Wysogoty Zakrzewskiego należących, między innnemi następuiące Onera perpetua są intabulowane.

- Rubr. II. 1. Prawo dożywocia dla niegdy Maryi Konstancyi z Dahlken Mycielskiey, małżonki byłego Dziedzica Generala Alezandra Mycielskiego ex inscriptione małżonka teyże z dnia 21. Sierpn.
  - 2. Prawo używania i zastrzeżenia tradycyi naturalnéy aż do śmierci Alexandra Mycielskiego które tenże podług kontraktu kupna z dnia 14. Maia 1800 sobie zastrzegł.

Kubr. III. 1. 16268 Zł. 29 gr. pol.
dla Maryi Konstancyi
urodzoneyDahlken małżonki byłego Dziedzica
Alexandra Mycielskiego, na mocy instrumentu hypotecznego z
dnia 22. Września 1796.

Ur. Zakrzewski twierdzi iż wymazanie powyższych dwóch pozycyi przez zcyście zainmbulowanych uprawomocnionych, wymazanie ostatniey przez zapłacenie summy załatwioném zostaie. Gdy zaś Ur. Zakrzewski twierdzi, iż

über biefe Poffen, namentlich:

1) die Justription des v. Mytielsti de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima Mensis Augusti Anno Domini 1789.

2) den Rauf = Kontrakt vont 14. Mai

3) das Supotheken-Inftrument vom

22. September 1796. Behufs ber nachzusuchenden Loschung nicht cediren gu fonnen behauptet, weil er fie felbft nie befeffen, auch nicht wiffen will, wo fie fich befinden, fo werben hiermit alle biejenigen, welche ale Er= ben, Ceffionare, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber an und aus jenen Dofumenten irgend ein Recht ober Unfpruch ju haben glauben, hiermit aufgefordert, fich in bem auf ben 27ften Januar 3827. por bem Deputirten herrn Land= Gerichts = Referendarius Mechow in un= ferem Gerichte : Lofal angefegten Termis ne gu geftellen, und unter Production ber Dokumente ben Rachweis ihres pra= tendirten Rechts zu führen.

Sollte in diesem Termine sich Niemand gestellen, so werden alle Berechtigungen aus diesen Dokumenten für erloschen angesehen, die Dokumente selbst aber mortissiert, den eswa dennoch vorhandenen Realprätendenten aber damit ein ewiges Stillschweigen auserlegt wer-

Rrotoschin den 14. Septbr. 1826. Koniglich Preng. Landgericht.

dokumentów względem pozycyi tychże, a mianowicie:

- Inskrypcyą Mycielskiego de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima mensis Augusti Anno Domini 1789.
- 2) Kupna kontrakt z dnia 14. Maia 1800.
- 3) Instrument hypoteczny z dnia 22. Września 1796.

końcem poszukać mianego wymazania wydać niemoże, ponieważ takowych nigdy nie posiadał, ani niewie gdzie się znaydują; przeto zapozywa się wszystkich tych, którzy iako Sukcessorowie, Gessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze papierów, albo owych dokumentów prawo iakie mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 27. Stycznia 1827. przed Deputow. W- Referendaryusz. Mechow w mieyscu naszem sądowem się stawili i produkując Dokumenta, roszczone swoie prawo udowodnili.

Wrazie gdyby w terminie tym nikt się nie stawił, wszełkie prawa z dokumentów tych wynikające za zgasłem uważane, same dokumenta zaś umorzone zostaną i pretendentom realnym niezgłaszającym się, wieczne w tey mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 14. Września 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die, im Dorfe Rogfen Meseriher Kreises unter Nro. 30 belegene, bem Christian Heinrich gehörige, und auf 1x50 Athle. gerichtlich abgeschätzte Halbhüsner = Nahrung, soll auf den Antrag eines Glänbigers an den Meistbietenden verkauft werden. Dazu sieht ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 15. Februar 1827. hier an, zu welchem wir Kanslussige, Zahlungs = und Besitzfähige hierdurch einladen,

Meferit ben 21. October 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmagung.

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in der Stadt
Betsche Meseritzer Kreises unter der Nev.
115 gelegene Joseph Schausische Grunds
siuf, welches auf 5489 Athle. 20 sgr.
gerichtlich abgeschäst ist, da in dem am
1. September 1824. angestandenen Tersmine sich Niemand gemeldet, anderweit
Schulden halber bisentlich an den Meists
bietenden verfauft werden, und es stehet
dazu ein peremtorischer Termin hier an
der Gerichts-Stelle auf den 2. März
1827. an.

Dies wird ben Kauflustigen und Befitzsäbigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und Kaufbedin= Obwieszczenie.

Gospodarstwo półrolnicze Krystyana Heinricha w wsi Rogozincu Powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 30. leżące i sądownie na Tal. 1150 occnione, publicznie naywięcey daiącemu na uniosek Wierzyciela przedanem by dź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin peremtoryczny - licytacyiny na dzień 15. Lutego 1827, wzywamy ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na nim w izbie naszéy sądowey stawiii.

Międzyrzecz d. 21. Paźdz. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patenín subhastacy inego grunta Jozefa Echausta w Pszczewie pod No. 115 Powiatu Międ yrzeckiego polożone i na Tal. 5489 śgr. 20 sądownie ocenione, na nowo, ponieważ w terminie licytacy inym na dzień 1. Września r. 1824 wyznaczonym żaden kupujący się nie zgłosi, publicznie naywięce y daiącemu z przyczyny długów, w dzień 2. Marca r. p. iako w peremtorycznym terminie, sprzedane będą.

Ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych uwiadomiamy o tém z tem nadmieniemiem, iż licytacya gungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Meferig ben 9. November 1826: Königl. Preng, Landgericht. na tuteyszym Ratuszu odbywać się będzie, i że taxa i warunki kupną codziennie w Registralurze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. g. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die im Dorfe Kulfan (Kulligowo) Meseriger Kreises unter Nro. 4. 5. und 12. gelegenen, dem Johann Fuhrmann, Andreas Klemfe und dem Johann Kruse gehörigen, resp. auf 528 Athle., 525 Athle. und 491 Athle. 15 sgr. gerichtlich abgeschätzten Grundstücke, sollen nach dem hier affigirten Subhasiationspatente Schulden halber in dem hierselbst am 3. März 1827. ansiehenden Lermine öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Jahlung verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxen konnen in unferer Regi=

ftratur eingesehen werden.

Meferit den 11. November 1826. Ronigl. Preuß. Land = Gericht. Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będą gospodarstwa w wsi Kuligowie Powiecie Międzyrzeckim pod Nr. 4:, 5 1 12 leżące, gospodarzy Jana Fuhrmana, Andrzeia Klemke i Jana Kruzy własne, sądownie na talar. 528., 325, i 491 śgr. 15 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę przedane. Termin peremtoryczny przypada na dzień 3. Marca 1827 r. Ochotę kupienia maiących wzywamy, aby się na nim w mieyscu posiedzeń Sądu stawili.

Taxy wRegistraturze naszey przey-

rzeć można.

Międzyrzecz d. 11. Listop. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaftations : Patent.

Das zu Chodziesen unter Mro. 52 bestegene, ben Andreas Freymarkschen Scheleuten zugehörige Grundstück nehlt Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 460 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden, und der Bietungsscrwin ist auf den 14. März 1827

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Chodzieżu pod Nro. 52, położona do Andrzeia Freymark i małżonki iego należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney, na 460 Tal. 10 śgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytavor dem Herrn Landgerichterath Weguer Morgens um 10 Uhr allhier angefest.

Besitzfähigen Kaufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, daß bas Grundfifice dem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter ge= achtet werden foll, in sofern nicht ge= fetiliche Grunte dies nothwendig machen.

Urbrigens sieht bis 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Laxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingefehen werben.

Schneidemühl den 9. Movbr. 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations - Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mogilnoer Kreife belegene, gur Bonaventura v. Vorudischen Nachtaß = Maffe gehörige Gut Konowo nebft Zubehör, welches nach der landschaftlichen Tage auf 38,430 Mthlr. 8 fgr. 9 pf. gewur= digt worden ift, foll auf den Untrag ber GHäubiger Schulden halber bffentlich au den Meiftbiefenden verkauft werben.

Es find hierzu die Dietungs = Ter= mine auf

ben 3. Januar t. I. ben 3r. Marg k. I, und ber peremtorische Termin auf cyiny na dzień 14. Marca 1827. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem naszym Wegner w mieyscu. wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu

taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W. Pile d. g. Listopada 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostałości niegdy Bonawentury Boruckiego własne, które według landszastowey taxy na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p., termin zaś zawity na dzień 30. Gzerwca 1827. ben 30. Juni 1827., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrep Morgens um 9 Uhr allhier angeseizt, zu welchem besitzschiese Kauf-lustige mit dem Vemerken borgeladen werden, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werden bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, als: bie Allexandrine geborne von Erzeinska, Imo voto v. Beruca, IIdo voto von Miroslawsta, die Catharina v. Boructa verebelichte v. Prufinowska und bie Ga= lomea von Vorucka verehelichte Miro= Blawsfa, hierdurch öffentlich vorgelaben, ihre Rechte in den anftebenden Terminen wahrzunehmen, unter ber Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens bem Meiftbietenden ber Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgel= bes die Lofdung ihrer Forderung ohne Production der barüber fprechenden Do= fumente erfolgen wird.

Gnesen den 10. August 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations: Patent.

Jum bffentlichen Verkauf bes unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise zu Redzierzyn belegenen, den Lozenz Semrau zugehörigen Erbpachtskrug-Grundstücks, welches nach der gezichtlichen Taxe auf 184 Athle. 15 sgr. gewürdigt worden ist, haben wir einen nochmaligen Termin auf den 3. Fez

zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się wzmianką, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Boruckich Mirosławska ninieyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem. że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu summy szacunkowéy, wymazanie ich długów bez produkowania dokumen. tów do tychże sciągaiących się nastapi.

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedania karczmy wieczystodzierzawney, pod naszą juryzdykcyą w wsi Kędzierzynie Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney a Wawrzeńca Semrau własney, która według taxy sądownie sporządzoney na 184tal. 15 śgr iest oszacowaną wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 3. bruar 1827. Vormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtes Rath Jefel anberaumt, wozu besithfähige Känfer bierdurch vorgeladen werden, um ihr Gebot abzugeben.

Die Tare kann jederzeit in unferer Re=

giftratur eingesehen werden.

Gnesen den 30. Detober 1826. Königt. Preußisches Landgericht.

Cubhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise, in der Stadt Oleschen unter Mro. 221 belegene, dem Schuhmacher Caspar Stragierewicz zugehörige Hauß nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 100 Athlir gewürzigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 27. Januar 1827. vor dem Herrn LandsGerichts Mesperadarins Mechow Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem seben frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeis

gen.

Krotoschin ben 21. September 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Lutego 1827 zrana o godzinie 9. pred Sędzią Ziemiańskim W. Jekel, na który nabywców do posiadania zdatnych ninieyszem wzywamy.

Taxa wRegistraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Gniezno d. 30. Października 1826 Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Domostwo pod Juryzdykcyą naszą zostaiąc, w mieście Pleszewie Powiecie Pleszewskim pod Nr. 221 położone, do Kaspra Stragierowicza należące wraz z przyległeściami, które według taxy sądowey na 100 talar. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 27. Stycznia 1827 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Mechow Referendaryuszem tu wmieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Da in dem zum Verkauf der im Bonsgrowiecer Kreise belegenen, zur Michaelina v. Radziminskaschen Nachlass-Masse gehörigen Guter Grebna-Gora, Wapno, Podolin, Rusiec und Stolezon, pon.

benen nach der gerichtlichen Tare
Grebnagora auf 33000 Mtlr. 1 fgr. 13 pf.
Wapno auf 22294 Mtlr. 14 fgr. 53 pf.
Podolin auf 20981 Mtlr. 21 fgr. 2 pf.
Musiec auf 18537 Mtlr. 24 fgr. 4 pf.
Etolezon auf 35048 Mtlr. 11 fgr. 4 pf.
gewärdigt worden, am 2. September c,
angestandenen peremtorischen Termine
kein Kauflussiger sich geweldet hat, so
haben wir auf den Antrag der Realgläusbiger einen neuen Termin zu diesem Beshuf auf den 2. März 1827. Morgens
um 9 Uhr vor dem Deputirten Herru
Landgerichtsrath Jekel hierselbst angesetzt,
zu welchem bestisssähige Käuser hierdurch
vorgeladen werden.

Somoht die Tare als auch die Berfaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 19. Detober 1826.

Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Das in der Stadt Czarnifau unter Nro. 17 belegene, bem Kreis-Secretair Dyonifins Friedrich Marg zugehörige hans nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 340 Mir. gewür-

Patent Subhastacyiny

Ponieważ w terminie zawitym na dzień 2. Września r. b. wyznaczonym do sprzedania w Powiecie Wągrowieckim polożonych, a do massy pozostałości niegdy Michaliny Radziminskie należących dobr Srebnogóry, Wapno, Podolina, Rusca i Stolęzyna, z których

Srebrnagóra na 33000 tal. 1 sgr. 13 fen. Wapno na 22294 tal. 14 sgr. 52 fen. Podolin na 20981 tal. 21 sgr. 2 fen. Rusiec na 18537 tal. 24 sgr. 4 fen. Stołęzyn na 35048 tal. 11 śgr. 4 fenwedług sądowey taxy ocenione zostały, nikt z chęć maiących nabywców. niezglosił się, przeto wyznaczyliśmy na wniosek realnych wierzycieli w tem samem celu nowy termin na dzień 2. Marca 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolność maiących posiadania nabywców ninieyszym zapozywamy.

Tak taxa iakoli warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 19. Paźdz, 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Domostwo w mieście Czarnkowie pod Nr. 17. położone, do Dyonizego Frederyka Marg, Sekretarza Powiatowego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie

eines Glaubigers offentlich an den Meift- nione, na zadanie wierzyciela, pubietenden verfauft merden. Der Bie- blicznie naywięcey daiącemu sprzetunge-Termin ift auf ben 16. Januar 1827. Morgens um 10 Uhr vor dem min licytacyiny na dzień 16. Sty-Landgerichte Alffeffor Fifcher allhier ans gesetzt. Besitgfähigen Raufern wird bies przed Assessorem JP. Fischer w fer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundfück bem Meifbietenben zugefchlagen werden wird, in fofern nicht gefotgliche Grunde eine Ausnahme nothwendig ma= mu przybitą zostanie, ieżeli prawne chen. Die Tage fann zu jeder Zeit in nie zaydą przeszkody. unferer Regiffratur eingofeben werden.

Schneidemubl ben 7. Ceptbr. 1826. Ronigl, Preug. Landgericht.

Deffentliche Borlabung.

Es werden alle diejenigen, welche an bas bem verftorbenen Gutsbefiger v. Rar= lowefi in Glonek bei Schwetz bon ber Ronigl. Regierung in Marienwerder am 21. April 1813. über 50 Rthlr. 70 gr. 65 pf. fur Lieferungen ertheilten Schuld= Atteft, welches verloren gegangen ift, irgend Gigenthums=, Ceffions=, Pfand= ober fonftige Unspruche gu haben vermei= nen, hiermit vorgelaben, folche im Termine ben 7. Februar 1827. por bem herrn Landgerichts = Auseultator Weffel anzuzeigen, und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Anspruchen an diefes Schuld-Atteft werden pracinbirt, und foldes fur amortifirt ertlart byde, mose. werden wird.

Bromberg ben 18. Septbr. 1826! Ronigl. Preug. Landgericht.

Sigt worben ift, foll auf ben Antrag sporzadzoney na 340 tal. iest ocedane bydź ma, którym końcem tercznia 1827 zrana o godzinie 10téy mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiące-

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 7. Września 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Zapozew edyktalny.

Zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy do zaświadczenia przez Królewską Regencyą w Kwidzynie nieboszczykowi Karlowskiemu dziedzicowi Slonska pod Swieciem, pod dniem 21. Kwietnia 1813. roku na 50 Talarów 70 gr. 55 fen. za liwerunki udzielonego, a teraz zaginionego, iakie-kolwiek bądź prawa własności, cessyi lub zastawu mieć sądza, aby o takowych w terminie dnia 7. Lutego 1827. przed Ur. Auskultatorem Wessel donieśli i one udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swoiemi pretensyami do tegoż zaświadczenia zostana wykluczeni, i one za umorzone uznaném będzie.

Bydgoszcz dnia 18. Września 1826.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

### A vertissement.

Bon Seifen des Königl. Pupillen-Rollegii von Niederschlessen und der Lau sich zu Glogau, wird in Gemäßheit des & 137 seg. Tit. 17 Th. 1 des Allgemeisnen Laadrechts, den noch etwa unvekannten Gläubigern des am 28. Juli 1823 zu Lissa verstorbenen Prediger August Wilhelm Ferdinand Sonaur tie bevorstehende Theilung seines Nachlasses unter seine Wittwe und Kinder hiermit offentlich der kannt gemacht, um ihre etwanige Forberungen an diesen Nachlaß in Zeiten und binnen längstens drei Monaten, vom Tage der ersten Insertion dieses Avertisses ments an gerechnet, bei dem gedachten Pupillen-Kollegio anzuzeigen und geltend zu machen, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist die etwanigen Erbschaftsgläubisger sich an jeden Erben nur nach Verhältniß seines Erbscheils halten können.

Glogan ben 14. November 1826.

Rbnigl. Preuß. Pupillen=Collegium von Diederschleffen und ber Laufig.

# Befanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richte gu Fraustadt, haben wir gum bf= fentlichen Bertauf bes bem Raufmann Benjamin Gottfried Grotins zu Breslau gehörigen, hierfelbft unter Dr. 621 auf ber Schloßstraße belegenen Saufes nebst Tuchfcbeererei und Dbfte, Gemufe = und Rahmgarten, welches im gegenwartigen Jahre gerichtlich auf 1803 Athle, 6 fgr. 6 pf. abgeschätzt worben, im Wege ber nothwendigen Subhaftation, einen Termin auf ben 6. Februar 1827. Vor= mittage um 9 Uhr an biefiger Gerichtes Stelle anberaumt, gu welchem wir Raufluftige biermit einlaben, mit bem Bemer= fen, daß das diesfällige Tarinftrument wahrend der Dienststunden in unferer Regiffratur eingesehen werben fann.

Rawicz ben 16. September 1826. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Z. zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży domu pod liczbą 621/2 tu w mieyscu na ulicy zamkowey położonego, w raz do niego przynależącym postrze gactwein, ogrodem owocowym i warzywnym, i ogrodem ramowym, Beniaminowi Gottfriedowi Grotius kupcowi w Wrocławiu należącego, który w roku teraźnieyszym na 1803 tal. 6 sgr. 6 fen. sądownie otaxowanym został, droga potrzebney subhastacyi na dzień 6. Lutego 1827 o godzinie gtéy zrana tu w mieyscu, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem z tém nadmienieniem wzywamy, iż instrument taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanem bydź może.

Rawicz d. 16. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju, Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Frauftadt, haben wir zum Berfauf des zu Renefo unter Rro. 9 belegenen, und bem Chriftian hermann jugebbrigen Bauerauts und zwar im Wege ber nothe wendigen Subhaftation einen Termin auf den 12. Februar a. f. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichts = Stube anberaumt, zu welchem wir Kauflustige, Besitz - und Zahlungsfähige mit bem Bemerfen hiermit vorladen, bag ber Meiftbietende nach vorheriger Genehmi= anna bes gedachten Konigl. Landgerichts ben Inschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 22. November 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subbaffationd = Datent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers ift das hierselbst unter Dro. 10 und 11 belegene, ben Erben bes verftorbenen Raufmann Bifchof zugehörige maffive zweistockige Wohnhans nebst ben babei befindlichen Speicher und Stalfgebauben und fonftigen Bubefibrungen jur Gubha= fation gestellt, und von uns find im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts die Bietungs = Termine auf

ben 18. Dreember c.,

ben 23. Februar, den 26 April f. J.

ven welchen der lettere peremtorisch ift,

Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin do sprzedania w drodze konieczney subhastacyi gospodarstwa sub Nr. 9. w Rensku położonego a Krystyanowi Hermanowi należącego się, na dzień 12. Lutego a. f. zrana o godzinie 8. w tureyszey sądowey Izbie, na który ochote do kupna, zapłacenia, i posiadania zdolność maiących ninieyszem wzywamy z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sadu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościam d. 22. Listopa. 1826. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kredytora iest dom murowany dwu piętrowy, pod liczba 10 i 11. w mieyscu położony, Sukcessorom kupca Bischof właściwy, wraz z przyleglemi budynkami, spichlerz, stayni i innemi przynależy. tościami pod subhastacyą wzięty i z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przez nas następuiace termina licytacyine, na dzień

18. Grudnia r. b.

23. Lutego 1827,

26. Kwietnia --

z których ostatni iest peremtoryczny, anbergumt, in welchen fich bei und be- wyznaczone zostały, w których mofitsfähige Kauflustige melben mögen, die Tare dieses Grundstücks, welches hiernach einen Werth von 5360 Athlr. 27 fgr. bat, kann in unserer Registratur eingesehen, etwanige Ausstellungen gegen die Tare aber mussen bis vier Wochen por dem Termin angebracht werden.

Inowraciam ben 4. October 1826. Konigl. Preuß. Friebensgericht.

gą się zgłosić chęć kupna i zdolność posiadania maiąci.

Taxa tey possessyi z 5360 tal. 27 śgr. składaiącey się wartości, może bydź w naszey Registraturze przeyrzana, a iakowe zarzuty przeciwko teyże taxie, muszą bydź aż cztery tygodnie przed terminem podane.

Inowraciaw d. 4. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung. Bum Berfauf ber nach ben verftorbes nen Muller Stabschen Cheleuten hinters bliebenen Grundfücke, bestehenb:

a) aus dem Wohnhause Mro. 82.,

b) einem bagu gehörigen fleinen Garten,

c) einer Bockwindmable und bazu gehörigen at und pertinentiis, so wie Gerathe,

zu Obrzycko belegen, und auf 421 Atlr. geschätz, wird hiermit im Austrage bes Königl. Landgerichts Posen ein Subhasstations-Termin auf den 15. Februar 1827. Vormittags um 9 Uhr im Masgistrate-Zimmer zu Obrzycko angesetzt, welches hierdurch Zahlungs und Besitzsfähigen bekannt gemacht wird.

Samter ben 12. November 1826.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Ob wieszczenie.

Końcem sprzedaży nieruchomości po zmarłych młynarzach Stab małżonkach pozostałych, składaiących się:

a) z domu mieszkalnego pod Nr.

b) z przyległego małego ogrodu,

c) z młyna wiatro-pędnego i do niego należących At i pertynencyi oraz narzędzi

w Obrzycku położony i na talarów 421 oceniony, wyznacza się ninieyszem z zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin subhastacyjny na dzień 15. Lutego 1826 zrana o godzinie 9. w izbie Magistratu w Obrzycku, o czem do płacenia i posiadania zdolnych się zawiadomia.

Szamotuły d. 12. List. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Berkauf folgender Immobilien, und zwar: Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney przedaży następuiących nieruchomości, a mianowicie

1) im Bege der nothwendigen Gub= baffation,

a) des unter Mro. 122 hierfelbft an Der Storebneftet Strafe belegenen, ben Schloffer Chriftoph hoffmann= fchen Erben gehörigen Wohnhaufes und hinter = Gebaubes, im Berthe

von 358 Rthlr. 10 fgr.,

b) ber zu Rlein-ABonnowig bei Storch= neft an ber Strafe nach Rriewen belegenen, auf 1925 Rthir. ge= fchabten, bem Gaftwirth Mathias Roglowoft gehörigen Krugwirth= fchaft nebft Meder und bedeutenben Wiefen,

2) im Wege ber freiwilligen Gubha=

fation,

bes zu Schweiffan unter Dro. 231 an ber Badergaffe belegenen, ben Fleischer Joseph Meignerschen Er= ben gehörigen, auf 245 Rthlr. ge= Schatten Grundftucke, und zweier Ackerstücke im Werthe von 115 Athlr.,

inen peremtorifchen Bietungs = Termin uf ben 19. Februar a. f. Machmit= fgs um 3 Uhr in unserem Geschafts= Loile anberaumt, zu welchem wir Rauf= lufge und Besitgfähige mit bem Beiner, teneinladen, daß bem Meifibietenden der uschlag ertheilt werden wird, in so= fern nicht gefetzliche Sinderniffe eine Ausibme gulaffen.

Di Taxen können zu jeder schicklichen Zeit i unferer Registratur eingefehen

merben.

Liffa in 7. December 1826. Rouiglyreuß. Friedensgericht. 1) w drodze konieczney subhasta-

CVI

a) domu mieszkalnego tu przy ulicy Osieckiey pod No. 122 sytuowanego, sukcessorom Krysztofa Hoffmann ślósarza należącego, wraz z tylnem zabudo. waniem w wartości 358 tal. 10 sgr.

b) Gospodarstwa karczemnego w małych Woynowicach pod Osieczną, przy trakcie do Krzywinia położonego, do Macieia Kozłowskiego karczmarza należącego wraz z rolami i łakami na 1925 tal. otaxowanego.

w drodze dobrowolney subha-

stacyi

gruntu w Swiesiochowie pod N. 231 przy ulicy Cyrulickiey sytuowanego, Sukcessorom Joze. fa Meissner rzeźnika należącego na 245 tal. otaxowanego wraz z dwiema sztukami roli, w wartości 115 tal.,

termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 19. Lutego o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywiecey daiacemu przyderzenie nastapi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody niezayda.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

być mogą.

Leszno d. 7. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sad Pokow.

#### Stedbrief.

Der Balzer Rofzyk aus Kolki Dikrower Kreises, welcher als Deferteur von Militair wegen Diebstahl beschuldigt, hat sich auf dem Transporte von Zanieningl nach Vosen flüchtig gemacht.

Sammtliche Militair = und Civil-Behorden werden dienstergebenft ersucht, benfelben wenn er sich etwa betreten laßt, verhaften, und an und unter sicherem Geleite abliefern zu lassen,

Schroba ben 15. December 1826. Konigl. Preuß, Fried enogericht.

List gonczy.

Balcer Roszyk z Kolków Powiatu Ostrzeszewskiego iako Deserter od Woyska o kradzież obwiniony, uciekł na transporcie z Zaniemyśla do Poznania. Wzywamy wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby takowego poniżey opisanego w razie zdybania aresztować i pod bespieczną strażą do nas odstawić raczyły.

Szroda d. 15. Grudnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Gignalement.

- 1) Namen, Balger Rofguf;
- 2) Stand, Deferteur;
- 3) Naterland, Großherzogrhum Pofen;
- 4) Aufenthaltsort, Rolli Oftrower Rreifes;
- 5) Religion, katholisch;
- 6) Allter, 24 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 5 3oll;
- 8) Haare, schwarzbraun;
- 9) Stirn, bedeckt und niedrig;
- 10) Augenbraunen, blond;
- 11) Augen, blau und verwegen;
- 12) Nafe, } -gewöhnlich;
- 13) Mimb, J geroof
- 14) 3åhne, fehlerhaft;
- 15) Bart, wenig;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gesicht, oval;
- 18) Gefichtsfarbe, gefund und roth;
- 19) Statur, mittelmäßig.
- 20) Besondere Rennzeichen, eine Barze auf ber rechten Backe. Befleibung.

Ein grauer Schaafpelz. Ein grau tuchner Ueberrock.

Ein Paar alte blane Leinwandhofen. Ein rothgeblumtes Halbtuch. Ein tuchner Raptur mit grauen Krimmer. Ein Paar Stiefeln auf einen Juß verfertigt.

Stedbrief.

Um 12. d. Di. bes Abende ift bei Do= fen bem Erecutor Kiworra auf einem Transporte der bereits mehrmals ent= wichene, außerst gefährliche Berbrecher Mathias Cichowlay alias Czerniak auch Cichn, - entwichen, indem er mit bem Kuhrwerke beffelben seine Flucht fich er= leichtert hatte, doch spater find die Pfer= de mit bem Wagen wiedergefunden wor= ben. Er ift aus Trzuskotowo Gnefener Kreises geburtig, 5 Fuß 3 Boll groß, breitichultria, blaffer Gefichts = Farbe, Die er jedoch erft jett im Gefangniffe be= kommen hat, 30 bis 31 Jahr att, ka= tholischen Glaubens, hat ein langliches bolles Geficht, mit Commer = Sproffen, ist etwas pockennarbig, hat lichtblaue Augen, einen unficheren biebischen Blid, furze blonde Haare, bunkelblonden Bart, aber ftarke, gute Zahne, langlich ftarke Nase, langliches Kinn, gewöhnlichen Mund und spricht blos polnisch.

Bekleidet mar berfelbe bei feis sku.

- mer Entweichung.
  1) mit einen blau tuchenen Mantel,
- 2) grau tuchene Gefangen = Rurtfe,
- 3) leinwandene Komiß = Sofen,
- 4) Stiefeln,
- 5) ein buntes Halstuch, und
- 6) eine Mute.

Da nun an ber Wieberaufgreifung

List gończy.

Maeiey Cichowlaz alias Czerniak także Cichy zwany, który iuż dawniey z aresztu był uciekł, iest bardzo niebezpieczny złoczyńca, zabrał Exekutorowi Kiworze, który go transportował, konie z bryczką, zbiegł dnia 12. m. b. wieczorem przez co ucieczkę sobie ułatwił, iednakże późniey konie z bryczką znaleziono.

Jest on z Trzuskotowa Powiatu Gnieznieńskiego rodem, 5 stóp 3 cale wysoki, szerokich plec, we więzieniu wybładł na twarzy, liczy 30 do 31 lat wieku swego, iest wyznania katolickiego, twarz ma podługowatą pełną z piegami, iest cokolwiek ospowaty, ma iasno niebieskie oczy, weyrzenie nie śmiałe złodzieyskie, krótkie włosy blond, takąż mocno zarastającą brodę, zdrowe zęby, podłużny duży noś, podłużne szczęki, zwykłe usta i mówi tylko po polsku.

Ubrany był przy ucieczce w modry sukienny płaszcz, szarą sukienną katanę, płocienne komisne spodnie, bóty, kwiecistą chustkę i czapkę.

Gdy zaś na schwytaniu tego złoczyńcy wiele zależy, tedy wzywamy wszelkie Władze z urzędu, aby na Dieses Berbrechers viel gelegen ift, so werden alle Behörden dienstlichst ersucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Ausge zu haben, selbigen im Betretungsfall zu arretiren und mit sicherer Begleitung an uns abzuliefern.

Posen ben 14. December 1826. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. niego baczne miały oko, i w razie wyśledzenia aresztowały i pod ścisłą strażą do nas odesłały.

Poznań d. 14. Grudnia 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

### Bekanntmachung.

Das unter ber Sypothefen = Mummer 1. ( Gerbis = Mro. 61.) in ber Rogminer Borftadt biergelbft belegene, ben Abal= bert Rogiowefischen Erben gehörige holgerne Wohnhaus nebft Sofraum, gericht lich auf 190 Riblr. 18 far. 2 pf. abge= fchalt, foul, ba ber Pluslicitant bie Bedingungen bes Jufchlages nicht erfüllt hat, auf den Untrag der Befiger ander= weit in dem por dem Deputirten Juftig= Rath Pratich auf ben 28. Januar 1827. Dormittags um 9 Uhr in unferm Berichte - Locale anffehenden veremtori= fchen Termine offentlich an ben Deift= bietenden verkauft werben, wogu wir befitfabige Raufluftige mit bem Bemerfen hiermit einladen, daß bie Tare inunferer Regiffratur mahrend ber Dienft= funden eingesehen werden fann.

Krotoschin den 27. Septbr. 1826. Für filich Thurn= und Laxissches Für stenthums = Gericht.

#### Obwieszczenie.

Domostwo drewniane z podworzem pod Nr. hypotocznym 1 (numerem serwisowym 61) na Koźmińskim tu przedmieściu położone, do Sukcessorów Woyciecha Kozłowskiego naležace, na 190 talarów 18 śgr. 2 fen. sadownie oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sedzią Pratsch na dzień 28. Stycznia 1827. o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, na wniosek właścicieli na nowo sprzedane bydź ma, gdyż naywięcey daiący warunków przybicia nie dopelnil; do którego to terminu zdolní do posiadania chęć kupna maiący ztem nadmienieniem zapozywaią się, iż taxa w Registraturze naszey podczas godzin służbowych przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 27. Września 1826. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xiestwa. Befanntmachung.

Der Mobiliar = Nachloff bes verftorbe= nen Doft = und Proviantmeifter Stitter, besiehend in Leinenzeug, Betten, Rleis bunge = und Uniformftucken, foll in termino ben 4. Januar a. f. Bormit= tage um 9 Uhr in ber Stadt Rafel of= fentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung berfauft werben, welches Rauflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobfens ben 8. December 1826.

Ohwieszczenie.

Pozostałość zmarłego Pocztmistrza Ritter składaiąca się z bielizny, pościeli, ubioru i uniformy, ma bydź w terminie dnia 4. Styczniar, p. o godzinie gtéy 'przed obiadem w mieście Nakle, publicznie naywiecéy daiącemu za gotową zaraz zapłata przedano, co się ninieyszym do wiadomości padaie.

Lobženica d. 8. Grudnia 1826.

Bertholze Justig = Aftuarius.

Es find auf ber Reise von bem Dertchen Grimen bis nach bem Dorfe Brodnige auf der Landftrafe zwischen Breglan und Pofen nachstebend bezeichnete Sachen durch Unvorsichtigfeit des Rutschers abhanden getommen, ale: I schwarz seidene Satin-Dirc-Bulle mit Raninchen-Delz gefüttert, und mit geftreiften Cammet befett; 1 wattirten braunen Circaffien=Ueberrodf; 1 großes gelbes Merino= Zuch durchgangig mit Plaen; 1 weißen neuen Flanell-Rock; 1 weiß gemufterte Schlafhaube; I Filec=Fraife; I Schnurleib; 1 Paar weiß baumwolkene Strumpfe gezeichnet J. B., welche in ben oben benannten Circaffien-Ueberrocf ein= gehullt und zugeschnurt waren. Wer diefe Sachen ermittelt ober folche guruck= verschafft, erhalt eine Belohnung von 5 Rthle, wo man fich dieserhalb an die hies fige Dedersche Zeitungs-Expedition gu wenden bittet.

Nachricht für Landwirthe.

Wenn Jemand willens ift, bier in Pofen Getraide aufzuspeichern, fo nehme ich folches gegen eine billige Bergutigung, für Lagermiethe, Umarbeitung 3=Roften und Berficherung gegen Feuersgefahr gur Aufbewahrung auf meinen neu erhauten

Speicher am. Der Speicher liegt 24 Fuß vom Warthasluß ab, und baher sind die Kossen bei ber Verschiffung der aufzuschüttenden Vorräthe höchst unbedeutend. F. Bielefeld, Markt Nro. 45.

Bon bem beliebten Buttnerschen Tabacke-Pfeifen haben wir vor furzem eine f ische Sendung aus Stettin in Kommission erhalten, sind dahero im Stande, ben Munschen unserer resp. Abnehmer in jeder Hinsicht zu genügen.

Pofen ben 18. December 1826.

D. L. Lubenau Wittwe und Sohn, Breite Straße No. 121,

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Mags und Gewicht.)

| Getreide-Arten.      | Mittwoch den<br>13. Derember:                                                           |                                     | Freitag den                                               |                                    | Montag den<br>18. December.               |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | voir                                                                                    | bis<br>Mr.fgr.pf.                   | von<br>delbeggrups.                                       | bis<br>Mir.fgr.pf.                 | von<br>Mergerpf.                          | bis<br>Mir.fgr.pf.                                                                      |
| Weitzem der Schessel | r 17 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>1 25 —<br>— 25 6<br>1 1 20 —<br>— 25 —<br>3 15 —<br>1 1 3 — | 1 10 —<br>1 1 —<br>— 26 —<br>1 25 — | 1 5 —<br>1 — 25 —<br>— 27 6<br>1 20 —<br>— 13 —<br>— 25 — | 1 7 6<br>1 1 4<br>- 26 -<br>1 25 - | -   24   -   1   20   -   13   -   25   - | 1 17 6<br>1 10 —<br>1 —<br>2 7 —<br>1 1 4<br>1 25 —<br>15 —<br>27 6<br>3 20 —<br>1 20 — |